55101

# Zemberger Beitung.

Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskie.

4. Februar 1863.

Lutego 1863.

(202)Kundmachung.

Obwieszczenie.

Bu Folge Buschrift bes f. f. öfterreichischen General : Consulats in Warschau vom 2. Jänner 1863 murde bie mit dem Beschlusse bes fönigl. polnischen Abministrations : Rathes vom 27. September 1824 eingeführt gewesene Steuer, welche von ben fremden Ifraeliten mahrend ihres zeitweiligen Aufenthaltes in Warschau unter ber Benennung "Tagzettelsteuer" im Betrage von täglichen 20 Grofden eingehoben murbe, auf Grund des die Elcichberechtigung der Juden sestsehen a. h. Ukases mit Restript der königl. polnischen Regiestungs = Commission des Innern vom 1. (13.) Juli 1862 Bahl 20382/13284 aufgehoben, wornach diese Steuer von den fremden Ffraeliten vom 1. Jänner 1863 angefangen, nicht mehr eingehoben wird.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg am 16. Janner 1863.

Według pisma c. k. austryackiego konzulatu jeneralnego w Warszawie z dnia 2. stycznia 1863, zniesiony został ów na mocy uchwały administracyjnej rady Królestwa Polskiego z dnia 27go września 1824 zaprowadzony podatek, który od zagranicznych starozakounych podczas chwilowego tychze w Warszawie pobytu tytu-

łem "dziennego podatku" w kwocie 20 groszy dziennie pobierano, na zasadzie najwyższego, równouprawnienie żydów ustanawiającego ukazu reskryptem rządowej komisyi spraw wewnętrznych Królestwa Polskiego z dnia 1. (13.) lipca 1862 l. 20.382-13.384. Na mocy zatem tego reskryptu zacząwszy od dnia 1. stycznia 1863, ów podatek nie będzie pobierany od zagranicznych starozakonnych.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. stycznia 1863.

(211) Lizitazions-Ankundigung jur Sopfenveraußerung.

Mr. 675. Bur Beraußerung des auf der Staats Domaine Solotwing, Stanislauer Kreises, im Jahre 1862 gefedeten Ga tenhopsfens von 15 Zeimer 46 Pfund wird bei ber Staaislauer f f. Finang-Pegirte Diretzion mit Bezug auf Die Kundmachung vom 19ten Dezember 1862 3. 13277 unter Annahme tes Auerufspreises von 96 fl. pr. Beniner bie zweite Konkurrenzverbandlung flatisinten, zu welcher mit bem 10% Badium bes gemachten Anbothes versehene schriftliche versiegelte Offerten beim Borstande ber gedachten Finanz-Bezirfebehorde bis einschließig ben 10. Febeuar 1863, 6 Uhr Abends eingebracht merben fonnen

Die Ligitazione Bedingniffe und bie Sopfenprobe tonnen bei ber

ermahnten Finang-Begirfe-Direfgion eingefehen werden. Bon der f. f. Finang-Begirfe Direfgion.

Stanislau, am 21. Sanner 1863.

Obwieszczenie licytacyi

dla przedaży chmielu.

Nr. 675. Dla przedazy ogrodowego w rządowej domenie Sołotwina, Stapisławowskiego obwodu w 1862 roku zebranego chmielu w ilości 15 cetnarów 46 funtów odbędzie się w Stanisławowskiej c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej odnośnie do obwieszczenia z dnia 19. grudnia 1862 liczba 13277 z przyjęciem ceny wywołania w knocie 96 złr. od cetnara druga licytacya, względem której pisemne w 10% wadyum ofiarowanej ceny zaopatrzone i opieczęto-Wane oferty uniesione być mogą do naczelnika pomienionej finansowej władzy powiatowej włącznie do dnia 10. lutego 1863, 6tej godziny wieczorem.

Warunki licytacyjne i próbka chmielu mogą być przejrzane

w powyz pomienionej finansowej dyrekcyi powiatowej.

Z c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej. W Stanisławowie, dnia 21. stycznia 1863.

(209) E dykt.

Nr. 116. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iz na zaspokojenie należącej się Iguacemu, Michaliaie, Emilii Theodorowiczom, jako też Wojciechowi Przybyłowskien u sumy 200 zlr. m. k. z odsetkami 5% od dnia 23. czerwca 1845 i przyznanych kosztów 12 złr. 51 kr. m. k., 5 zlr. 821, cent. w. a. i 26 złr. 11 cent. w. a. egzekucyjna sprzedaż realności pod 1.86% w Stanisławowie położonej, a do Mortka Neuhauer należącej, w dwóch terminach, mianowicie: na dniu 3go marca 1863 i 7. kwietnia 1863, każdego razu o godzinie 9. przed Południem w sadzie tutejszym pod tym warunkiem zostanie przed-<sup>si</sup>ęwzietą, iz jako cenę wywołania wartość szacunkowa rzeczonej realności w kwocie 1233 zlr. 95 cept. w. a., jako wadyum zaś kwota 123 złr. w. a. się ustanawia, jako też że realność w mowie <sup>b</sup>edaca na wyznaczonych w tym celu dwóch terminach poniżej ceny szacunkowej sprzedana nie będzie.

W razie niemożności nzyskania ceny szacunkowej, do ułożenia Waruhków ułatwiających termin na 7. kwietnia 1863 o godzinie 4.

popoludniu wyznacza się.

Akt oszacowania jako też wyciąg tabularny i dalsze warunki licytacyjne dozwala się przejrzeć w registraturze sądowej lub też

w odpisie podnieść.

O tej licytacyi uwiadamia się tych wierzycieli, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiekbądź przyczyny przed terminem doreczona być nie mogła, lub którzyby po wydaniu ekstraktu tabularnego z jakowa wierzytelnością do tabuli weszli, przez kuratora w tym celu w osobie p. adwokata dra. Maciejowskiego z substytucya p. adwokata dra. Minasiewicza ustanowionego, jako też niniejszym edyktem.

Stanislawów, dnia 19. stycznia 1863.

(207)Rundmachung.

Mr. 570. Mit Bezug auf die hierantliche Rundmachung vom 6. Jonner 1863 3. 9411 wird biermit gur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag bie com 1. Februar 1863 angefangen täglich verfehrente Botenfahrpost zwischen Bobrka und Lemberg von Bobrka um 6 Uhr Früh abgeben, in Lemberg um 10 Uhr Bormittage eintreffen, von Lemberg um 12 Uhr Mittage guruckfehren und in Bobeka um 4 Uhr Nachmittage ankommen wirb.

Bon der f. f. galig. Poft = Direkjion,

Lemberg, am 25. Jannet 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 570. Odnośnie do tutejszego obwieszczenia z dnia 6. stycznia 1863 do l. 9411 podaje się do ogólnej wiadomości, ze dziennie kursująca wozowa pocata postańcza miedzy Bobrka a Lwowem, od 1. lutego 1863, z Bobrki o godzinie 6. zrana odchodzić, we Lwowie o godzinie 10. przed południem przybywać, ze Lwowa o godzinie 12. w poludnie odchodzić, a do Bobrki o godzinie 4. po południu przybywać będzie.

Od c. k. galic. Dyrekcyi pocztowej.

Lwów, daia 25. stycznia 1863.

(206)Kundmachung.

R o. 2253. Bur Ciderfiellung bes Baues einer neuen Gelanderbaltenbrude über ten San-Fluß bet Przemysl im adjuftirten Roflenbetrage von Bierzigdreitaufend Ginhundert Achtzig Drei (43183) Bulden 91 fr. oft. 2B. wird hiemit die Offertverhandlung bis jum 15. Februar l. J. ausgeschrieben.

Unternehmungsluftige werben eingeladen ihre mit 5% Reugelb belegten Offerten bis jum obigen Tage bei ber f. f. Kreisbehörde in

Przemyśl einzubringen.

Es wird hiebet nicht blos auf ben Dindeffanboth, fondern auch auf die größere Berlaglichfeit bes Unternehmers, melder biefelbe rudfid tlich ber entfprechenten Ausführung burch bereits ausgeführte Brudenbauten und durch Befit ausreichender Krafte und Mittel bie. thet, gefeben.

Die allgemeinen und speziellen, wie auch bie mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Bahl 23821 fundgemachten Offertbebingungen fonnen bei ber benannten Rreisbehorde eingesehen werten.

Die nach tem obigen Termine überreichten Offerten werben nicht berücksichtiget merden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Jänner 1863.

## Obwieszczenie.

Nr. 2253. Dla zahezpieczenia budowy nowego mostu z poręczami na Sanie pod Przemyślem za obliczoną kwotę kosztów czterdzieście trzy tysiące sto ośmdziesiąt trzy (43183) zł. 91 c. w.a. rozpisuje się niniejszem do dnia 15. lutego b. r. publiczna licytacya za pomoca ofert.

Wzywa się zatem przedsiębierców, ażeby swoje w 5% wadyum zaopatrzone oferty złożyli do powyższego dnia w c. k. wła-

dzy obwodowej w Przemyślu.

Zresztą uważać się będzie przytem nie tyle ma najniższą cene ofiarowania ile na pewność przedsiębiorcy, który tak odpowiedniem wykonaniem podobnych hudowli jak niemniej posiadaniem dostatecznych sił i środków złoży najlepszą rękojmię.

1

Ogólne i szczegółowe jako też i owe tutejszem rozporządzeniem z dnia 13. czerwca 1856 l.23821 obwieszczone warunki ofert mogą być przejrzane w pomienionej powyżej władzy obwodowej.

Oferty wniesione po powyż wyszczegolnionym terminie nie

zostana uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. stycznia 1863.

Nr. 17369. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu nieznaną Kajetanę Zeregiewicz, iż p. Leopoldyna Kostiał przeciw niej i Jozefowi Abrahamowiczowi ozapłacenie sumy 3150 zł. w. a. z p. n. do l. 12417-1862 pozew wniesła, w skutek którego termin do ustnego postanowienia na dzień 30. kwietnia r. 1863 o godzinie 10ej z rana wyznaczonym został.

Dla nieznanej z pobytu zapozwanej Kajetany Zeregiewiczowej ustanawia się kuratorem p. adwokata Maciejowskiego z zastępstwem

p. adwokata Przybyłowskiego.

Wzywa się zatem p. Kajetanę Zeregewiczowe, by w przepisanym terminie albo sama w sądzie stanęła lub potrzebne do obrony służyć mające dowody prawne ustanowionemu obrońcy doręczyła, lub też innego pełnomecnika sobie obrała i takowego sądowi wywkazała.

Stanisławów, dnia 19. stycznia 1863.

#### (212) Obwieszczenie. (2)

Nr. 11687. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, że na zaspokojenie pretensyi gminy miasta Przemyśla w kwocie 4200 zł. w. a. i 716 złr. 16 kr. w. w. zp. u. trzeci termini przymusowej licytacyi realności w Przemyślu pod l. kons. 196 na przedmieściu Błonie położonej, na dzień 9. marca 1863 o godzinie 10cj rauo w tutejszym sądzie odbyć się mającej pod warunkami w tutejszym edykcie z dnia 14. sierpnia 1861 do l. 5753 ogłoszonemi, z tą jednakowoż odmianą czwartego warunku, że w tym trzecim terminie ta realność i niżej ceny szacunkowej, a mianowicie za jakakolwiek cenę sprzedaną będzie, wyznaczonym został.

O tem zawiadamia się wszystkich wierzycieli tabularnych, i to z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś masę spadkową Bazylego Fertynkiewicza, lub też jego z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, masę spadkową Szpakowskiego, lub jego z życia i miejsca pobytu nieznajomych spadkobierców, tudzież z życia i miejsca pobytu niewiadomych Joachima Kahane, Chaima Reisnera i Józefa Wollnera, nareście wszystkich tych, którymby niniejsza rezolucya licytacyjna z jakiego bądź powodu przed wyznaczonym terminem nie była doręczoną, do rak tymże ustanowionego kuratora dr. Madejskiego z zastępstwem dr. Frenkla.

Przemyśl, dnia 17. grudnia 1862.

Nr. 8621. C. k. sąd obwodowy Samborski niniejszem ogłasza, iż na zaspokojenie sumy 21000 zł. w. a. wraz z procentami 5% od dnia 16. sierpnia 1861 bieżącemi i kosztami egzekucyi w kwocie 29 zł. 66 c. w. a. miasto Drohobycz od kupiciela i teraźniejszego właściciela dóbr Uniatycze, Franciszka Antoniego Herlth należącej, relicytacya dóbr Uniatycze w cyrkule Samborskim połozonych, na mocy §. 451 u. s. w jednym terminie t. j. 10. kwietnia 1863 o godzinie 10ej z rana w tutejszym sądzie odbędzie się.

1) Za cenę wywołania stanowi się sądownie wyprowadzona

wartość szacunkowa w ilości 70233 zlr. m. k.

2) Jezeliby dobra wynienione w tym terminie ani za cenę szacunkowa, ani za taka cenę sprzedane być nie mogły, któraby na zaspokojenie wszystkich zaintabulowanych kredytorów wystarczyła, natenczas także nizej ceny szacunkowej, jednakże nie za mniejszą cenę jak 45000 złr m. k. sprzedane będą

3) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest dwudziestą część wartości szacunkowej to jest 3510 złr. m k. ako zakład do rak komisyi licytacyjnej w gotówce lub w ksiązeczkach kasyoszczę-

dności galicyjskiej zlozyć.

Dalsze warunki licytacyjne, wyciąg tabularny i akt szacunkowy

moga być w tutejszo-sadowej registraturze przejrzane.

O czem się zawiadamia miasto Drohobycz, Antoniego Helth i wierzycieli intabulowanych Herscha Grabscheida, Mechla Lama, Mojżesza Menkes, Salamona Klärmana, Leibe Marka, Chaima Mizesa, Benziona Spitzer, Izaka Sandbauk i Feiwla Fingermana, nakouiec wszystkich tych, którzyby po 18. września 1862 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiek przyczyny uwiadomienie o licytacyi doręczone być nie mogle, przez edikta i ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata dr. Gregorowicza z zastępstwem p. adwokata dr. Pawlińskiego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, daia 31. grudaia 1862.

Nr. 8529. C. k. sąd obwodowy w San borze wiadomo czyni, iż na zaspokojenie sumy 6000 złp. z p. n. przez Eleonorę z Łodzińskich Matz przeciw Jakubowi Wyszotrawce i Józefowi Korne-

lowi dw. im. Wyszotrawce wywalczonej publiczna licicytacya części dóbr Itnika w cyrkute Samborskim położonych do zaskarzonych nateżących w trzech terminach, a mianowicie: dnia 13. marca 1863, dnia 17. kwietnia 1863 a nareszcie dnia 22. maja 1863 zawsze o godzinie 10. z rana w tutejszym sądzie odbędzie się.

Za cenę wywołania stanowi się sądownie wyprowadzona war-

tość szacunkowa w ilości 2128 zł. 10 cent. w. a.

Chęć kupienia mający obowiązany jest przed rozpoczęciem sprzedaży wadyum 212 zł. w. a. w gotówce, albo w obligacyach publicznych podług kursu do rak komisyi licytacyjnej złozyć.

Dalsze warunki licytacyi, wyciag tabularny i akt szacunkowy

moga być w tutejszo-sadowej registraturze przejrzane.

O czem się zawiadamia Eleonore Matz, Józefa Kornela dw. im-Wyszotrawkę, Jakuba Wyszotrawkę, Jakuba Wyszotrawkę drugiego, Mikołaja Wyszotrawkę, masę spadkową Idzego de Kościelec Borowskiego przez spadkobierce Konstantego Korytko, c. k. prokuratoryę finansowa, Teresę z Wyszotrawków Turzańskę, Maryanne Wyszotrawkę, Masę Raymunda Zachorowskiego, a mianowicie: Zenona Zachorowskiego, Karolinę Hebanowską i Emilię Zachorowską. Chanę Bodek, nakoniec Józefa Terleckiego z życia i pobytu niewiadomego, i wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 13. maja 1862 do tabuli weszli, lub którymby uwiadomienie o licytacyi z jakiejbądź przyczyny doręczone być nie mogło, przez edykta i ustanowionego kuratora w osobie p. adwokata Dra. Pawlińskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Gregorowicza.

Z c. k. sadu obwodowego

Sambor, daia 31. grudnia 1862.

Nr. 11933. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu podsje do publicznej wiadomości, iz na dniu 13. grudnia 1862 do l. 11933 przez niewiadomych z imienia dzieci brata Jakuba Czubkiewicza przeciw spadkobiercom Maryi Lorety Lipskiej, mianowicie: Jadwidze Strzeleckiej i Wiktoryi Boguszowej i innym o przyznanie należytości legatu 1000 ztr. m. k. powodom przez Maryę Loretę Lipską zapisanego pozew wniesionym został, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 3. marca 1863 10. godzinę rano wyznaczono.

Gdy miejsce pohytu Jadwigi Strzeleckiej i Wiktoryi Boguszowej nie jest znajomem, przeto ustanawia się tymże kuratora w osobie adwokata Dra. Dworskiego z zastępatwem adwokata Dra.

Frenkla,

Oraz poleca się pozwanym, by na powyższym terminie albo osobiście stanęli, albo swe wywody prawne postanowionemu kuratorowi wcześnie przesłali, albo też innego kuratora sobie obrali, inaczej bowiem sprawa ta z ustanowionym kuratorem wedle przepisów procedury galicyjskiej przeprowadzoną i wszelkie skutki z opieszałości pezwanych wyniknąć mogące takowym przypisane zostaną.

Przemyśl, dnia 17. gruduia 1862.

Nro. 6359 Das Tarnopoler f. f. ftattisch, delegitte Pezirfs. gericht macht hiemit befannt, daß im Depositenamte tesselben ein Geldbetrag von 50 fl. 60 fr. oft. W., teffen Eigenihumer unbefannt ift, schon seit mehr als 32 Jahren erltege.

Alle diejenigen, die auf obigen Betrag rechtliche Ansprüche erheben zu konnen vermeinen, haben diefelben binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen hiergerichts geltend zu machen, widrigens nach Wblauf obiger Frift tiefer Betrag als Caduo e flart, und bem Fiefus überantwortet werden merde.

Bom f. f. fiattifch belighten Bezirfegerichte. Tarnopol, am 15. Dezember 1862.

#### Edykt.

Nr. 6359. C. k. sąd miejsko delegowany powiatowy w Tarnopolu nintejszym wiadomo czyni, iż w składzie sądowym gotówka 50 zł. 60 c. w. a. nieznanego właściciela przeszło 32 lat przychowana lezy.

Wzywa się zatem wszystkich, którzy do tej gotówki prawne żądania rościć zamyślają, aby swe prawa w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni w tutejszym sądzie tem pewniej wykazali, ile że po upływie powyz wyznaczonego terminu wzmiankowana gotówka jako zapadłość wysokiemu skarbowi wydaną zostanie.

Od c. k. miejsko - deleg. sadu,

Tarnopol, dnia 15. grudnia 1862.

(204) Obwieszczenie. (3

Nr. 3788. C. k. sąd powiatowy w Brzeżanach wiadomo czyni, iż w sprawie p. Emanuela Mörl przeciw Leibie Ehrlich o zaplacenie 70 zł. w. a. z p n. pod dniem 19. września 1860 do l. 3227 wytoczonej, nowy termin do postępowania na dzień 12. marca 1863 o godzinie 9ej rano naznaczonym został.

O czem się pozwany Leiba Ehrlich z miejsca pobytu niewiadomy, z tem upomnieniem uwiadamia, ażeby na powyższym terminie osobiście w tutejszym sądzie stawił się, lub też dodanemu mu za kuratora p. Bertholdowi Schenker środki obrony przesłał, lub też innego pełnomocnika sobie obrał, bo inaczej skutki tego zaniedbania sam sobie przypisać będzie musiał.

Brzeżany, dnia 13. września 1862.

(1)

(221)G b i f t.

Rr. 4236. Dom f. f. Begirfegerichte ju Brody wird fundgemadt, baß zur Ginbringung bes, ber Marcella Poroszka auf bem Radlage ihres Chegatten Josef Poroszka gebutrenden Erbtbeiles pr. 392 fl. 281/2 fr. f. Dl. G. Die exefutive Feilbiethung ber, bem Johann Poroszka gehörigen, aus den Nachlaße tes Josef Poroszka herruhtenden Realität sub CN. 26 in Czernica fammt dem Fundus instructus biefer Realität im Grunde der gefetlichen Borfdrift bes S. 19 des faif. Patente vom 9. August 1854 Dr. 208 R. G. B. bewilligt murbe, und biefe Feiltieibung wird in nachsiehenten brei Ligis tagioneterminen, namlich ben 20. Februar 1863, ben 20. Mary 1863 und ben 20. April 1863, jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter lolgenden Bedingungen beim hiefigen Gerichte abgehalten werden.

1) Soll die Realität sub Nro. 26 in Czernica sammt allen hiezu gehörigen Bohn. und Wirthschafiegebauden, Ader- und Wiefen-Bargellen, wie fie in bem Protofolle vom 11. November 1861 3.6800 forieben und in dem Protofolle vom 30. Juni 1862 3.3944 abgeicatt murte, öffentlich feilgebothen unt ben Chagungewerth pr. 628 fl. 12 fr. oft. 2B. ausgerufen, und erft bei ber britten Beilbiethungs. tagfahrt auch unter bem Coagungewerthe hintangegeben werden.

2) Jeter Raufluftige erlegt ein 10% Babium bes Chapunge. werthes im Beirage von 62 ft. 82 fr. oft. 2B. ju Sanden ber Ligi-

tazions. Rommission.

Die übrigen Ligitagionebebingniffe fonnen in ber b. g. Regi-Aratur eingesehen ober am Tage ber Feilbiethung erfahren merben.

Brody, am 20. Jänner 1863.

Dr. 23221. Bom f. f. Lemberger frabtifch belegirten Begirte-Berichte wird ber im Deftamente ber Dword Meissler nicht benannten ledigen, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Sochter bes Jacoh Brautmann und teren allfälligen ebenfalle dem Leben und Bobnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gtil es befannt gemacht, es habe miber biefelbe und Andere Fr. Sara Reisel Brautmann megen Boblung eines Legates im rudftanbigen Betrage Dr. 178 fl. 50 fr. oft. W. und 10 fl. 50 fr oft. W. jahrlich auf bie Lebensbauer ber Sara Reisel Brautmann unterm 30. Oftober 1862 3. 23221 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, Worüber mit Befdeib vom 30. Dovember 1862 3. 23221 die Tag. Tabit jur mundlichen Verhandlung auf ben 6. Februar 1863 10 libr Bormittage im Remmiffionelofale Dr. 5 anberaumt wurde.

Da ber Aufenihalteoit ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas Lt. flabtifd belegirte Begirtegericht jur Bertretung und auf Gefahr und Roften ten hiefigen Landes. Abvofaten Geren Dr. Duniecki mit Substituirung tee Gin. Landes . Atvokaten Dr. Rajski als Kurator bestellt, mit meldem die angebrachte Rechtefache nach der fur Galigien

torgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt merden wird.

Durch Diefes Gbitt wird bemnach bie Belangte erinnert, jur fedten Beit entweder felbft ju erfcheinen, ober die erforderlichen Rechtebebelfe bem bestellten Bertreter mitgutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter ju mablen, und biefem f. f. Begirtegerichte anzuzeigen, überbaupt Die gur Bertheitigung tienlichen vorfcbriftemaßigen Rechtemittel du ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. ftadt. bel. Begirfegerichte S. I.

Lemberg, am 30. November 1862.

Dro 210. Bur Befetung ter, beim Bezirkamte in Zolkiew und Tysmienica, nach Umftanden auch bei einem anderen Pegirfeamte Eletinten Begirkealtuarefielle mit bem Sahresgehalte von 420ff. wird ter Ronfurs bis 15. Februar I. 3. ausgefchrieben.

Bewerber haben ihre Gefuche im vorgeschriebenen Dienstwege bei ben bezüglichen Rieisbehörten einzubringen, und es merten bis.

Ponible Beamte vorzüglich berücfichtiget merben.

Bon ber f. f. Landes , Rommiffion für Personalangelegenheiten

ber gemischten Begirfeamter.

Lemberg, am 23. Janner 1863.

Dro. 4810. Bom f. f. Begirfeamte in Bohorodczany ale Geticht wird hiemit befannt gegeben, es werte über Unsuchen ber Katolina Wasserrab gur Ginbringung ber erfiegten Summe von 254 fl. 10 fr. of. 28. die exefutive Feilbieihung ber bem Salamon Walden h Bohorodezany unter ber R.B. 101 gelegenen Realitat in brei Friften, b. i. :

am 27. Februar 1863 um 9 Uhr Bormittage, am 12. Marg 1863 um 9 Uhr Bormittage,

am 1. April 1863 um 9 Uhr Bormittage,

Unter nchftehenden Betingungen abgehalten, und im dritten Termine biefe Realitat auch unterm Edagungemerthe hintangegeben merden: Bum Ausrufepreise mirb ber erhobene Chagungswerth von ft. 971/2 fr. öft. W. bestimmt.

Jeber Rauflustige bat ein Babium 10% bes Auerufepreifes gu

Danben ber Lizitazions Kommission zu erlegen.

Dieses Badium wird dem Bestbiether in den Rauffchilling ein-Berechnet, ben übrigen Ligitanten aber nach geschloffener Ligitagion gu-Beftellt merben.

Der Bestbiether ift rerpflichtet ben nach Abschlag bes Babiums verbleibenden Raufichillingeren binnen 14 Sagen nach Vechiefraftig. merten bes, tas Ligitagione. Protofoll jur' Wiffenfdaft bee Gerid tes nehmenden Bescheibes an bas Depositenamt bes B. horedezaner 2 .. girfeamtes ju erlegen.

Der Bertauf geschieht nach Maggabe der öffentlichen Bucher,

baber wird eine andere Gewahr nicht geleiftet.

Bei Nichtzuhaltung ber Ligitagione. Bedingniffe wird auf Gefahr und Roften bes faumigen Erftebers eine neue Werfteigerung biefer Realität ausgeschrieben, und biefe in einem einzigen Termine auch unterm Chapungewerthe hintangegeben merten.

Der frühere Erfteber haftet für jeden Schaben mit feinem gangen Bermogen, und hat auf den allenfälligen Dehrerlos feinen Un-

spruch.

Die Bermogeneubertragungegebuhr hat ter Beftbiether gu be-

richtigen.

Wenn ber Bestbiether nachgewiesen haben wird, die Ligita. gione. Bedingniffe erfüllt zu haben, fo mird ibm bas Gigenihumebefret ausgefertigt, und berfelbe in ben physichen Besit biefer Realität eingeführt merben.

Bom f. f. Bezirkegerichte. Bohorodczany, am 25. Dezember 1862.

Rundmachung.

Dro. 3342. Das hohe f. f. Staats . Ministertum bat mit bem Erlage vom 12. Janner 1863 Babl 26340 im Ginvernehmen mit dem hohen f. f. Finang = Ministerium die Bemauthung der betten im Buge des Kommunikazionsweges von Kaka nach Drohobycz liegenden Bruden gufammen nach ber erften Rlaffe des fur Privatbrudenmaus then geltenden Tarifes und unter Beobachtung ber mit bem b. Soffengleiteirete vom 7. Dai 1842 für Privatmauthen feftgefisten Befreiurgen ju Gunften ber ethaltungepflichtigen Gemeinde Dorozow auf Die Dauer von 5 Jahren bewilligt.

Was hiemit jur öffentlichen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. t. galig. Statthalteret.

Lemberg, ben 21. Januer 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3342. Dekretem z dnia 12. stycznia 1863 1. 26340 zezwoliło ministerstwo stanu w porozumieniu z ministerstwem finansów na omycenie mostów dwóch przez Bystrzyce na drodze z Łak do Drohobycza zbudowanych, na korzyć gminy Dorozow na przeciag lat 5 według I. klasy taryfy mostowej prywatnej z zastrzezeniem wszelkich dekretem kancelaryi nadwornej z dnia 7. maja 1842 przy rogatkach prywatnych przepisanych uwolnień.

Co się niniejszem do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

We Lwowie, dnia 21. stycznia 1863.

Edykt.

Nr. 2655. Ze strony c. k. Sanockiego sadu powiatowego zawiadamia się niniejszym edyktem pp. Pietra i Magdalene małzonków Romerów, iz pod dniem 26. maja 1:62 do liczby 1540 wniósł przeciw nim Paweł Błaszczak z Lalina skarge o uznanie za usprawiedliwione prowizorycznego zajęcia ruchomości tychze małżonków Romerów dokonanego, na zabezpieczenie zadania Pawła Błaszczaka w kwocie 68 zł. 25 c. w. a., tudzież o zapłacenie tejże kwoty 68 zł. 25. c. w. a. wraz z odsetkami po 5% od 22. października 1858, względem czego prosił o pomoc sądową; po daremoym upłysie dwóch pierwszych w tej mierze wyznaczonych terminów naznacza się nowy termin do rozprawy na dzień 28. marca 1863 na godzine 9ta przed południem.

Gdy miejsce pobytu pozwanych nie jest sądowi wiadomem, przeto c. k. sad powiatowy w Sanoku dla zastąpienia onychze i na ich niebezpieczeństwo i koszt ustanowił im jako kuratora Michała Saję z Lalina, z którym wniesiona sprawa prawca według przepisanej dla Galicyi procedury sądowej będzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanym, ażeby w należytym czasie albo sami przybyli albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielili i lub innego rzecznika wybrali i temu sądowi oznajmili, w ogóle przedsięwzieli służące do obrony przepisane środki prawne, gdyz powstale z zaniedbania skutki sami sobie przypiszą.

Od c. k. sadu powiatowego. Sanok, dnia 29. listopada 1862.

(193)Obwieszczenie.

Nr. 51006. C. k. sad krajowy we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości Jakóba Florkiewicza, iz Adam Wojciech dw. imion Cybulski przeciw niemu i masie nieobjętej Karola Łaszewskiego wniósł na dniu 17. maja 1862 do l. 21830 skargę o intabulacyę za właściciela realności we Lwowie pod liczba 387 3/4 połozonej i o wymazanie cesyi sumy 200 duk. sub dom. 36. pag. 42. n, 5. on. zaintabulowanej i pomocy sądu zawezwał, w skutek czego termin na 1. kwietnia 1863 o godzinie 11. rano w tutejszym sądzie ustanowionym został.

Ponieważ miejsce pobytu wyż wspomnionego Jakoba Florkiewicza nieznanem jest, więc c. k. sąd krajowy we Lwowie ustanowił celem zastępstwa onego na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata krajowego p. Koliszera z zastępstwem adwokata krajowego p. Madejskiego, z którym postanowionym kuratorem powyższy spór wedle przepisanego dla Galicyi postępowa-

nia ustnego przeprowadzonym zostanie.

Niniejszem obwieszczeniem przypomina się więc pozwanemu p. Jakóbowi Fłorkiewiczowi, ażeby albo na powyższy termin osobiście stanął lub też petrzebne środki obrony ustanowionemu kuratorowi udzielił, albo nareszcie innego sobie wybrał obrońcę i o tym sad tutejszy zawczasu zawiadomił i w ogóle prawem przepisane środki obrony przedsięwziął, gdyż w przeciwnym razie z zaniedbania onychże wynikające prawne skutki sobie samemu będzie musiał przypisać.

Lwów, dnia 22. grudnia 1862.

(214) © 8 i f t. (1)

Nro. 9476. Dom f. f. Kreies als Wechselgerichte in Tornopol wird der Inhaber des augeblich in Berlust gerathenen, zu Tarnopol 7. September 1860 von Loui Trester an eigene Ordre ausgestellten, vom Frn. Johann Grafen Golejewski angenommenen, am 1. Mai 1862 fällig gewordenen Wechsels pr. 3250 st. öst. W. mittelst gegenwärtigen Ediftes aufgesordert, diesen Wechsel so gewiß binnen 45 Tagen dem Gerichte vorzulegen, widrigens nach Verlauf obiger Frist der Wechsel für amortisitt erkfärt werden wird.

Tarnopol, am 14. Janner 1863.

(205) Kundmachung. (3)

Mro. 6591. Bom Sniatyver k. f. Bezirkegerichte wird hiemit fund gemacht, taß über Ansuchen des Simcha Rosenkranz zur Einstringung der wider die Eheleute Josef & Karoline Marczuk ersiegten 70 st. öst. M. sammt den früher mit 2 st. 75 fr. und 2 st. 74 fr., jeht aber mit 4 st. 20 fr. öst. M. zuerkannten Grefuzionekosten die zwangsweise Beräußerung der dem Schuldner Josef & Karolina Marczuk eigenthümlich gehörigen, in Sniatyn sub Nro. 998 liegenden Realität bewilligt wurde.

Diese öffentliche Feilbiethung wird bei diesem f. f. Bezirkegerichte in 3 Terminen, und zwar: am 3., 17. und 31. März 1863 immer um

3 Uhr Radmittage vorgenommen merben.

Bum Ausrufspreise tient ber gerichtlich eihobene Schähunge, werth ron 181 fl., woron 10% als Angeld zu Sanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen sind.

Der Schähungeaft fann in der gerichtlichen Registratur und die auf der Realität haftenden Steuern beim f. f. Steueramte eingesehen

merben.

Sniatyn, ben 25. Janner 1863.

(198) **K**undmachung. (3)

Mro. 47466. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, es sei zur Befriedigung der von der Fr. Victoria de Szynglarskie Kosińska wider Frau Delsine de Com. Krosnowskie Orlowska erstegten Summe von 5000 fl. KM. in galtz. ständ. Pfandbriesen s. N. G. nach Abschlag der hierans gezahlten Veträge pr. 354 fl. 92½ fr. öst. M. im Baaren, 451 fl. in Kupons, serner 12000 fl. und 1350 fl. in Grundentlastungs Deligazionen sammt Kupons vom 1. Mai 1857 die öffentliche exekutive Feilbiethung der auf Waldantheile Chorosna und auf den Gütern Maydan graviczny oder görny, Maydan stary oder średni, dann auf dem Antheile von Puźniki zu Gunsten der Rachlasmasse des Vincenz Grasen krosnowski hastenden Summe von 775 Duk. holl. oder 3668 fl. 20 fc. KM. s. gewilligt worden, und es wird diese Lizitazion in einem einzigen auf den 4. März 1863 um 4 Uhr Rachmittags vestimmten Termine hierzgerichts unter nachsolgenden Bedingungen abgehalten werden:

1. Ale Auernfepreis mird der Rennwerth ter Gumme von 775

Dut, holl. oder 3668 fl. 20 fr. RM. bestimmt.

2. Jeder Rauflustige hat den 20ien Theil ter zu verkaufenden Summe von 775 Duk. holl. ader 3668 fl. 20 fr. KM. d. i. den Bestrag von 383/4 Duk. oder 183 fl. 25 fr. KM. im Baaren, in Büscheln der galiz. Sparkasse, in Pfantbriefen ter galiz. stäntischen Kiesditanstalt oder Grundentlastungs Obligozionen nach dem letzen Kurse zu Handen der Lizitazione, Kommission als Vadiam zu erlegen, welches nach geendeter Feilbiethung den Lizitanten mit Ausnahme des Besteitethers, dessen Vadiam zurückbehalten wird, rückgestellt werden wird.

3. Der Meisteicher in gehalten ben ganzen Kaufschilling, in welchen auch das Badium eingerechnet wird, binnen 30 Tagen nach Rechtse fraftigwerdung des den Lizitazionsakt zur Gerichtewissenschaft nehemenden Bescheides an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, worauf ihm das Eigenthumsbekret der gekausten Summe ausgestellt und er auf seine eigene Kopen als Eigenthumer derfelben intabulirt werden wird — die auf derselben intabulirten Lasten aber ertabulirt und auf den Rauspreis werden übertragen werden.

4. Sollte der Käufer der dritten Wedingung nicht nachsommen, so wird nicht bloß sein Watium zum Besten der Sprothefargläubiger der feilgebothenen Summe verfallen, sondern bieselbe auf seine Wefahr und Untosten in einem einzigen Termine auch unter dem Nennwerthe

über Anlangen ber Exefuzioneführer veräußert merten.

5. In Unfehung tes Labularstandes merden die Raufluftigen

an die f. Landtafel gewiesen.

6. Collte tiese Summe pr. 775 Duf. holl. 3668 fl. 20 fr. RM. am pbigen Termine nicht einmal um den Rennwerth an Mann gebracht

werden konnen, fo mird felbe auch unter bem Dennmerthe um mad

immer für ein Preis veräußert werben,

Lon biefer ausgeichriebenen Feilbiethung merten die Partheien, jene Gläubiger aber, welche nach tem 2. Juli 1858 in die Landtafel gelangen sollten, oder benen ber gegenwärtige Lizitazionebescheid aus mas immer für einer Ursache nicht zugestellt werden tonnte, zu handen ben bes ihnen zum Kurator bestellten herrn Abrockaten Dr. Fanger verständiget.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, den 22. Dezember 1862.

#### Obwieszczenie.

Nr. 47466. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem wiadomo czyni, iż w celu zaspokojenia 5000 zł. w galicyjskich listach zastawnych z przynależytościami przez pania Wiktoryę z Szynglarskich Kossińską przeciw pani Delfinie z hrab. Krosnowskich Orłowskiej wygranych, po odtrąceniu uiszczonych sum 354 zł. 92½ kr. gotówką, 451 zł. kuponami, tudziez 1200 zł. i 1350 zł. obligacyami indemnizacyjnemi z kuponami 1go maja 1857 płatnemi, nowa licytacya sumy 775 duk. hall. wraz z pobocznemi należytościami narzecz masy ś. p. Wincentego hr. Krosnowskiego na części lasu Chorosna na dobrach Maydan graniczny i stary, i na części Puźnik pierwotnie intabułowanej w jednym terminie na dniu 4. marca 1863 o godzinie 4tej po południu przedsięwziąść się mającą dozwala się i pod następującemi warunkami rozpisuje się:

1. Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość sumy

775 duk. holl. czyli 3668 złr. 20 kr. m. k.

2. Kazdy mający chęć kupienia jest obowiązany ½20 licytowanej sumy 775 duk. hol. czyli 3668 złr. 20 kr. m. k., t. j. 38¾ duk. czyli 183 złr. 25 kr. m. k. jako zakład do rak komisyi licy tacyjcej albo w gotowiżnie albo w książeczkach galicyjskiej kasy oszczędności, w listach zastawnych galic. stanowego instytutu kredytowego albo też w obligacyach indemnizacyjnych podług ostatniego kursu złożyć, który to zakład po ukończonej licytacyi licytanci nazad odbiorą, wyjąwszy zakład najwięcej ofiarującego, który zatrzymanym zostanie.

3. Najwięcej ofiarujący jest obowiązany, cała ofiarowaną cenę kupna, do której i wadyum wrachowanem będzie, w 30 dniach od dnia, w którym stanie się prawomocną uchwała sądowa, akt licyter cyi potwierdzająca, rachując, do depozytu sądowego złożyć, poczem mu dekret własności kupionej sumy wydanym, a on na swój koszt jako właściciel tejże sumy intabulowanym będzie, ciężary zaś na sumie zabezpieczone ckstabulowane i na cenę kupna przeniesione

costana.

4. Jeżeliby kupiciel 3mu warunkowi licytacyi nieuczynił zadosyć, to nietylko przepadnie wadyum jego na rzecz hypotecznych wierzycieli licytowanej sumy, lecz na koszta jego i niebezpieczeń stwo rzeczona suma w jednym tylko terminie choćby i niżej nominalnej wartości na ządanie egzekwentki sprzedaną zostanie.

5. Co się tyczy stanu tabularnego odsyła się chęć kupiema

mający do tabuli krajowej.

6. Gdyby sama 775 duk, hol, czyli 3668 złr. 20 kr. mon. k. przynajuniej za nominalną wartość takowej sprzedaną być nie mogła, to i niżej wartości nominalnej za jakąkolwiekbądź cenę sprzedaną będzie.

O powyższem rezpisaniu licytacyi uwiadamia się strony, wierzycieli zaś, którzyby mieli wejść do tabuli po dniu 2. lipca 1858 albo którym niniejsza uchwała licytacyjna z jakiejbądź przyczyny nie mogła by być doręczoną, do rak postanowionego im kuratora w osobie p. adwokata Fangora.

Z rady c. k. sądu krajowego We Lwowie, daia 22. gradnia 1863.

Die politische Zeitung

# Groß = Desterreich

erscheint in Wien am

# 1. Februar 1863.

Diese, jedem echt öfterreichischen Patrioten gewiß willfommene Beitung wird täglich ale

Morgen= und Abendblatt

erscheinen, und außer gediegenen Leitartifeln und allen politischen Rachrichten auch einen spannenden Roman unter bem Titel:

"Ein excentrisches Weib"

bringen.

## Pranumerations = Preise

mit Inbegriff bes Abendblattes:

Bierteljährig: mit Imaliger Postversendung . , 5 ft. mit 2maliger Postversendung . , 6 ft.

Man abonnirt in Wien bei der Administration, Stadt, Ballgasse Nrv. 926.
(217—2)
Die Administration.